G10362 Erste Ausgabe April 2015





# **Desktop-PC**

E-Handbuch



#### URHERERRECHTINEORMATION

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUPLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NITZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHI ERN IN DIESEM HANDBILCH ODER AN DIESEM PRODIUKT HERRÜHBEN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des ieweillioen Einentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es können Sachverhalte auftretten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantierekfätung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTINS (SFSTZT IST.)

#### SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter http://support.asus.com

### **Inhaltsverzeichnis**

| Über diese Anleitung                  | 7  |
|---------------------------------------|----|
| Anmerkungen zu diesem Handbuch        | 9  |
| Symbole                               | 9  |
| Typographie                           |    |
| Sicherheitshinweise                   | 10 |
| Verwendung Ihres Notebook-PCs         | 10 |
| Pflege Ihres Notebook-PCs             | 11 |
| Richtige Entsorgung                   | 12 |
| Kapitel 1: Hardware-Einrichtung       |    |
| Kennenlernen Ihres Notebook-PCs       | 14 |
| Oberseite                             | 14 |
| Unterseite                            | 18 |
| Rechte Seite                          | 20 |
| Linke Seite                           | 22 |
| Vorderseite                           | 24 |
| Kapitel 2: Ihr Notebook-PC im Einsatz |    |
| Erste Schritte                        | 26 |
| Notebook-PC aufladen                  | 26 |
| Display zum Öffnen anheben            | 28 |
| Ein-/Austaste drücken                 | 28 |
| Touchpad-Gesten                       | 29 |
| Zeiger bewegen                        | 29 |
| ASUS Smart Gesture                    | 36 |
| Tastatur verwenden                    | 37 |
| Funktionstasten                       | 37 |
| Windows® 8.1-Tasten                   | 38 |
| Multimediatasten                      |    |
| Das numerische Tastenfeld verwenden   | 40 |
| Optisches Laufwerk verwenden          | 41 |

# Kapitel 3: Mit Windows® 8.1 arbeiten

| Der erste Systemstart                                     | 46 |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Windows®-Benutzeroberfläche                               | 47 |
| Startbildschirm                                           | 47 |
| Hotspots                                                  | 48 |
| Start-Schaltfläche                                        |    |
| Ihren Startbildschirm anpassen                            | 53 |
| Mit Windows - Apps arbeiten                               | 54 |
| Apps starten                                              | 54 |
| Apps anpassen                                             | 54 |
| Auf den Apps-Bildschirm zugreifen                         | 56 |
| Charms-Leiste                                             | 58 |
| Einrasten-Funktion                                        | 61 |
| Andere Tastaturkürzel                                     | 63 |
| Mit kabellosen Netzwerken verbinden                       | 65 |
| Wi-Fi-Verbindung                                          | 65 |
| Bluetooth                                                 | 66 |
| Flugzeugmodus                                             |    |
| Mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden                  | 68 |
| Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren | 68 |
| Eine statische IP-Netzwerkverbindung konfigurieren        | 69 |
| Notebook-PC ausschalten                                   | 70 |
| Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand versetzen            | 70 |
| Windows® 8.1-Sperrbildschirm                              | 71 |
| Um vom Sperrbildschirm fortzufahren                       |    |
| Ihren Sperrbildschirm anpassen                            |    |

## Kapitel 4: Power-On-Self-Test (POST)

| Der Power-On-Self-Test (POST)                         |     |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----|--|--|
| POST zum Zugriff auf BIOS und Problemlösung verwenden | 76  |  |  |
| BIOS                                                  | 76  |  |  |
| BIOS aufrufen                                         | 76  |  |  |
| BIOS-Einstellungen                                    | 77  |  |  |
| Ihr System wiederherstellen                           | 87  |  |  |
| Eine Wiederherstellungsoption aktivieren              | 89  |  |  |
| Kapitel 5: Ihr Notebook-PC nachrüsten                 |     |  |  |
| Installieren eines RAM-Moduls                         | 92  |  |  |
| Tipps und häufig gestellte Fragen                     |     |  |  |
| Praktische Tipps zu Ihrem Notebook-PC                 | 98  |  |  |
| Häufig gestellte Fragen zur Hardware                  |     |  |  |
| Häufig gestellte Fragen zur Software                  |     |  |  |
| Anhang                                                |     |  |  |
| DVD-ROM-Laufwerk-Informationen*                       | 106 |  |  |
| Blu-ray Laufwerk Information*                         | 108 |  |  |
| Kompatibilität des internen Modems                    | 109 |  |  |
| Übersicht                                             |     |  |  |
| Aussage zur Netzwerkkompatibilität                    |     |  |  |
| Non-Voice-Geräte                                      |     |  |  |
| Aussagen zur FCC-Erklärung                            | 112 |  |  |

| -CC-Sicherheitswarnungen zur RF-Aussetzung                      | 113 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC         | 114 |
| CE-Kennzeichen                                                  | 114 |
| Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete                    | 115 |
| Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich                 | 115 |
| UL-Sicherheitshinweise                                          | 117 |
| Stromsicherheitsanforderungen                                   | 118 |
| TV-Tuner-Hinweis                                                | 118 |
| REACH                                                           | 118 |
| Macrovision Corporation-Produktanmerkung                        |     |
| Vermeidung von Hörverlust                                       | 118 |
| Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)             | 119 |
| Sicherheitsinfo für das optische Laufwerk                       | 120 |
| CTR 21-Genehmigung                                              |     |
| (für Notebook-PCs mit eingebauten Modem)                        |     |
| ENERGY STAR konformes Produkt                                   |     |
| Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen |     |
| Rücknahmeservices                                               | 124 |

## Über diese Anleitung

Dieses Handbuch enthält Informationen zu den unterschiedlichen Notebook-Komponenten und ihrer Benutzung. Im Folgenden finden Sie die Hauptabschnitte dieses Handbuchs:

### Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Hier erfahren Sie Details über die Hardware-Komponenten Ihres Notebook-PCs

### Kapitel 2: Ihr Notebook-PC im Einsatz

Hier erfahren Sie, wie Sie den Notebook-PC verwenden können..

### Kapitel 3: Mit Windows® 8.1 arbeiten

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Windows® 8.1-Betriebssystem Ihres Notebook-PCs.

### Kapitel 4: Power-On-Self-Test (POST)

Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung des POSTs, um die Einstellungen Ihres Notebook-PCs zu ändern..

### Kapitel 5: Ihr Notebook-PC nachrüsten

Dieses Kapitel führt Sie durch den Prozess der Ersetzung und Nachrüstung der Teile Ihres Notebook-PCs.

### Tipps und häufig gestellte Fragen

Dieser Abschnitt enthält einige Tipps sowie häufig gestellte Fragen zu Hardware und Software, an die Sie sich zur Wartung und zur Behebung allgemeiner Probleme mit Ihrem Notebook-PC halten können..

### Anhang

 $\label{thm:linear} \mbox{Hier finden Sie Hinweise und Sicherheitsanweisungen für Ihren Notebook-PC..}$ 

## Anmerkungen zu diesem Handbuch

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

**WICHTIG!** Dies Meldung enthält wichtige Informationen denen Sie folgen müssen, um die Aufgabe fertig zu stellen.

**Hinweis:** Diese Meldung enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die Ihnen bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen können.

**Warnung!** Diese Nachricht enthält wichtige Informationen, denen Sie folgen müssen, um Sie bei der Durchführung einer Aufgabe zu schützen und eine Beschädigung des Notebook-PCs oder der Daten zu vermeiden.

## Symbole

Die nachfolgenden Symbole zeigen die Geräte an, die Sie für die Fertigstellung einer Reihe von Aufgaben oder Handlungen an Ihrem Notebook-PC verwenden können.



= Touchpad verwenden.



= Tastatur verwenden.

## **Typographie**

**Fett** = Diese Schriftart zeigt Ihnen ein Menü oder ein Element welches ausgewählt werden muss.

KURSIV = Diese Schriftart zeigt Ihnen die Taste, die Sie auf der Tastatur drücken müssen.

## Sicherheitshinweise

### **Verwendung Ihres Notebook-PCs**



Dieser Notebook-PC darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C verwendet werden.



Prüfen Sie am Aufkleber an der Notebook-Unterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.



Benutzen Sie das Notebook NICHT auf Ihrem Schoß oder anderen Körperteilen, da es durch Hitzekontakt zu Unbehagen oder Verletzungen kommen könnte.



Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.



Bedecken Sie das eingeschaltete Notebook NICHT mit Materialien, die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Stecken Sie es NICHT eingeschaltet in eine Tragetasche.



Stellen Sie das Notebook NICHT auf schräge oder instabile Arbeitsflächen.



Sie können Ihren Notebook-PC durch Röntgengeräte überprüfen lassen. Es ist jedoch ratsam, Ihren Notebook-PC keinen stationären oder tragbaren Metalldetektoren auszusetzen.



Fragen Sie Ihre Fluglinie oder die Flugbegleiter, um zu erfahren, welche Beschränkungen für die Benutzung des Notebook PCs während des Fluges gelten.

## **Pflege Ihres Notebook-PCs**



Trennen Sie den Notebook-PC vor der Reinigung vom Netzstrom und entnehmen Sie den/die Akku(s). Wischen Sie den Notebook-PC mit einem sauberen Zellstoffschwamm oder einem Autoleder ab, das mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel und ein paar Tropfen warmem Wasser befeuchtet ist. Entfernen Sie zusätzliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuc.



Benutzen Sie in der Nähe der Oberfläche KEINE starken Reinigungsmittel, z.B. Benzin, Verdünner .



Stellen Sie KEINE Objekte auf den Notebook-PC.



Setzen Sie den Notebook-PC KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.



Benutzen Sie den Notebook-PC NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.



Setzen Sie den Notebook-PC KEINEN schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.



Benutzen Sie den Notebook-PC NICHT in der Nähe eines Gaslecks.

## **Richtige Entsorgung**



Den Notebook-PC NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.



Die Batterien/Akkus NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und Akkus nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

## Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

## **Kennenlernen Ihres Notebook-PCs**

### **Oberseite**

**Hinweis:** Die Tastatur kann sich je nach Verkaufsregion oder Land unterscheiden

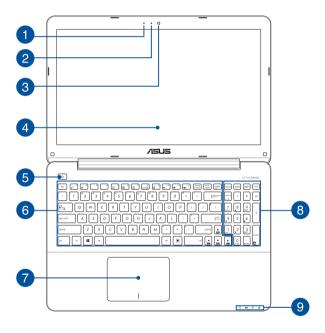

- Mikrofon
  - The built-in microphone can be used for video conferencing, voice narrations, or simple audio recordi.
- Kameraanzeige
   Die integrierte Kamera ermöglicht Bild- und Videoaufnahme mit
   Ihrem Notehook-PC.
- Kamera
   Die integrierte Kamera ermöglicht Bild- und Videoaufnahme mit
   Ihrem Notebook-PC.
- 4 Bildschirm
  Die hochauflöschende Displayanzeige besitzt ausgezeichnete
  Anzeigemerkmale für Fotos, Videos und andere Multimediadateien
  auf Ihrem Notebook-PC.
- 5 Stromschalter
  Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Notebook-PC ein oder aus. Mit diesem Schalter können Sie Ihren Notebook-PC auch in den Schlaf- oder Ruhemodus versetzen oder ihn wieder aufwecken.
  Falls Ihr Notebook-PC nicht mehr regiert, drücken und halten Sie diesen Schalter für ca. 4 Sekunden, um Ihren Notebook-PC zwanghaft auszuschalten.

### 6 Tastatur

Die Tastatur besitzt QWERTZ-Tasten in normaler Größe und mit einer angenehmen Hubtiefe beim Tippen. Sie ermöglicht Ihnen auch die Verwendung der Funktionstasten, einen schnellen Zugriff auf Windows\* und die Steuerung anderer Multimediafunktionen.

**Hinweis:** HINWEIS: Das Tastaturlayout unterscheidet sich je nach Modell oder Gebiet.

Touchpad

Mit dem Touchpad können Sie auf dem Bildschirm navigieren und unterschiedlichste Gesten nutzen. Reguläre Mausfunktionen stehen damit natürlich auch zur Verfügung.

**Hinweis:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Touchpad-Gesten* in dieser Anleitung.

Numerische Tastatur

Die numerische Tastatur schaltet zwischen diesen zwei Funktionen hin und her: Für numerische Eingabe und als Richtungstasten für den Zeiger.

**Hinweis:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Numerisches Tastenfeld verwenden* in dieser Anleitung.

Statusanzeigen

An den Statusindikatoren können Sie den aktuellen Hardwarezustand Ihres Notebook-PCs ablesen.



### **○** Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn Ihr Notebook-PC eingeschaltet ist. Sie blinkt, wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet.

### **Zweifarbiger Akkuladung-Indikator**

Die zweifarbige LED zeigt den Ladestatus des Akkus optisch an. Details hierzu sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Farbe            | Ihr Gerät wird bei maximaler<br>Lautstärke                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtet weiß    | Der Notebook-PC ist an die<br>Stromversorgung angeschlossen<br>und die Akkuleistung liegt bei<br>95% bis 100%. |
| Orange leuchtend | Der Notebook-PC läuft<br>im Akkumodus und die<br>Akkuleistung beträgt weniger als<br>95%.                      |
| Orange blinkend  | Der Notebook-PC läuft<br>im Akkumodus und die<br>Akkuleistung beträgt weniger als<br>10%.                      |
| Aus              | Der Notebook-PC läuft<br>im Akkumodus und die<br>Akkuleistung liegt bei 10% bis<br>100%.                       |

### **P**Laufwerksaktivitätsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn Ihr Notebook-PC auf die internen Speicherlaufwerke zugreift.

### **ズ Flugmodus-Anzeige**

Diese Anzeige signalisiert, dass der Flugmodus des Notebook-PCs aktiv ist.

**Hinweis:** Durch Aktivieren des **Flugzeugmodus** wird jegliche Drahtlosfunktion deaktiviert.

### Unterseite

Hinweis: Die Unterseite des Gerätes kann sich je nach Modell unterscheiden..

### Warnung!

- Die Unterseite des Notebook-PC kann w\u00e4hrend des Betriebes oder w\u00e4hrend der Akku aufgeladen wird sehr hei\u00df werden. Stellen Sie das Ger\u00e4t NICHT auf Oberfl\u00e4chen, die die Bel\u00fcftungs\u00f6ffnungen blockiert k\u00f6nnen.
- Der Akku darf ausschließlich von autorisierten ASUS-Technikern aus dem Gerät entfernt werden..

**WICHTIG!** Die Akkulaufzeit hängt von der Verwendung und den technischen Daten des Notebook-PCs ab. Der Akku kann nicht auseinandergenommen werden.



- Lautsprecher
  Mit den integrierten Lautsprechern können Sie Ton direkt vom
  Notebook-PC ausgeben. Audiofunktionen sind softwaregesteuert.
- Random-Access Memory Modul-Fach Dieses Fach erlaubt Ihnen RAM (Random-Access Memory)-Module hinzufügen, um die Speicherkapazität Ihres Notebook-PCs zu erhöhen.
- 3 Lüftungsöffnungen Über die Belüftungsöffnungen gelangt kühle Luft in das Gerät, warme Luft wird abgeleitet.

**Warnung!** Achten Sie unbedingt darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Papier, Bücher, Kleidung, Kabel oder andere Gegenstände blockiert werden; andernfalls kann es zu Überhitzung kommen.

### **Rechte Seite**



- 1 Speicherkartensteckplatz
  Ihr Notebook-PC ist mit einem integrierten Speicherkartenleser ausgestattet, der SD-Karten unterstützt.
- Headphone/Headset/Mikrofon-Buchse
  Über diesen Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC an verstärkte
  Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen. Zusätzlich können
  Sie über diesen Anschluss ein Headset/ein externes Mikrofon
  anschließen.
- USB 2.0-Anschluss
  Dieser USB-Anschluss (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder
  USB 1.1-Geräten kompatibel, z. B. Tastaturen, Zeigegeräten, FlashLaufwerken, externen Festplatten, Lautsprechern, Kameras und
  Druckern.
- 4 Optisches Laufwerk (bei bestimmten Modellen)
  Das optische Laufwerk Ihres Notebook-PCs unterstützt mehrere
  Disc-Formate wie CDs, DVDs, beschreibbare Discs oder
  wiederbeschreibbare Discs

**Hinweis:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Optisches Laufwerk verwenden*in dieser Anleitung.

- Manuelles Auswurfloch des optischen Laufwerks
  Drücken Sie diese Taste, um den optischen Laufwerkträger
  auszuwerfen.
- 6 Manuelles Auswurfloch des optischen Laufwerks
  Über das manuelle Auswurfloch lässt sich der Laufwerkträger
  auswerfen, sollte die elektronische Auswurftaste einmal nicht
  funktionieren.

**Warnung!** Greifen Sie nur auf das manuelle Auswurfloch zurück, wenn die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Optisches Laufwerk verwenden*in dieser Anleitung.

### **Linke Seite**



## Strom (DC)-Eingang

22

Über den VGA-Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC per VGA-Kabel mit VGA-kompatiblen Geräten verbinden – beispielsweise mit Monitoren oder Projektoren.

**Warnung!** Das Netzteil kann sich stark erhitzen. Decken Sie das Netzteil nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern.

**WICHTIG!** Verwenden Sie nur den beigefügten Netzwerkadapter, um Ihren Notebook-PC nicht zu beschädigen.

- 2 LAN-Anschluss
  Hier können Sie ein Netzwerkkabel anschließen, um Ihren
  Notebook-PC mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu verbinden.
- WGA-Anschluss
  Über diesen Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC an ein externes Display anschließen.

- 4 HDMI-Anschluss
  - Dieser Anschluss ist für ein High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -Kabel und ist HDCP-konform, für HD DVD-, Blu-Ray- und Wiedergabe anderer geschützter Inhalte.
- USB 3.0-Anschluss
  Diese Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -Anschlüsse bieten
  Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind
  abwärtskompatibel zu USB 2.0.
- 6 Kensington® Schlossanschluss
  Mit dem Kensington®-Anschluss kann Ihr Notebook-PC mit einem
  Kensington®- kompatiblen PC gesichert werden.

### **Vorderseite**





An den Statusindikatoren können Sie den aktuellen Hardwarezustand Ihres Notebook-PCs ablesen.

**Hinweis:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Oberseite* in dieser Anleitung.

## Kapitel 2: Verwendung Ihres Notebook-PCs

# Erste Schritte Notebook-PC aufladen

- A. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit einer Steckdose (100 240 V Wechselspannung).
- C. Schließen Sie den kleinen Netzteilstecker an den Stromanschluss (DC)

  Ihres Notehook-PCs an



Laden Sie den Notebook-PC vor dem ersten Einsatz **3 Stunden** lang auf.

Hinweis: Das Netzteil kann optisch je nach Modell und Region variieren.



### WICHTIG!

Informationen zum Netzteil:

- Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung
- Eingangsfreguenz: 50-60Hz
- Ausgangsstrom: 2.37A (45W) / 3.42A (65W) / 4.74A (90W)
- Ausgangsspannung: 19V

#### WICHTIGI

- Beachten Sie das Typenschild (Ein-/Ausgangsleistung) an Ihrem Notebook-PC; stellen Sie sicher, dass die Angaben zu Eingangs-/Ausgangsleistung mit Ihrem Netzteil übereinstimmen. Einige Notebook-PC-Modelle weisen basierend auf der verfügbaren SKU mehrere Angaben zum Ausgangsstrom auf.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Notebook-PC an das Netzteil angeschlossen ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal einschalten. Wir empfehlen dringend die Nutzung einer geerdeten Steckdose beim Einsatz Ihres Notebook-PCs im Netzteilmodus.
  - Die Steckdose muss leicht zugänglich sein und sich in der Nähe Ihres Notebook-PCs befinden
- Trennen Sie Ihren Notebook-PC vom Netzstrom, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### Warnung!

Lesen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen zum Akku Ihres Notebook-PCs..

- Der in diesem Gerät eingesetzte Akku kann bei bei falschem Entfernen oder Demontieren zu Verbrennungen chemischer oder anderer Art führen...
- Befolgen Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit die Warnetiketten.
- Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Nicht durch Verbrennen entsorgen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres Notebook-PCs kurzzuschließen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu de-/montieren.
- Unterbrechen Sie die Nutzung, falls der Akku ausläuft.
- Der Akku und seine Komponenten müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Halten Sie Akku und andere kleine Teile von Kindern fern.

## Display zum Öffnen anheben



## Ein-/Austaste drücken



## **Touchpad-Gesten**

Gesten ermöglichen Ihnen das Ausführen von Programmen und Zugreifen auf Einstellungen Ihres Notebook-PCs. Beachten Sie beim Einsatz von Handgesten an Ihrem Touchpad folgende Abbildungen.

## Zeiger bewegen

Zur Aktivierung dieses Zeigers können Sie eine beliebige Stelle am Touchpad antippen; wischen Sie mit Ihrem Finger dann zum Bewegen des Zeigers über das Touchpad.

### Horizontal wischen



### Vertikal wischen



### Diagonal wischen



### Gesten mit einem Finger

### Doppelklicken/Doppeltippen



- Tippen Sie am Startbildschirm zum Starten auf eine App.
- Doppeltippen Sie im Desktop-Modus zum Starten auf ein Element.

### Ziehen und ablegen



Doppeltippen Sie auf ein Element, wischen Sie dann mit demselben Finger, ohne den Finger vom Touchpad zu lösen. Legen Sie das Element an seinem neuen Ort ab, indem Sie Ihren Finger vom Touchpad lösen.

### Linksklick



- Klicken Sie im Startbildschirm zum Ausführen auf eine App.
- Doppelklicken Sie im Desktop-Modus zum Starten auf eine Anwendung.

### Rechtsklick



- Klicken Sie im Startbildschirm zum Auswählen und Einblenden der Einstellungsleiste auf eine App. Alternativ können Sie zum Einblenden der **Alle Apps-Leiste** diese Taste drücken.
- Verwenden Sie diese Taste im Desktop-Modus zum Öffnen des Rechtsklickmenüs (Kontextmenü).

**Hinweis:** Die Bereiche innerhalb der gepunkteten Linie repräsentieren die Positionen der Linksklick- und Rechtsklicktaste am Touchpad.

### Vom oberen Rand streichen



- Wischen Sie im Startbildschirm zum Einblenden der Alle Apps-Leiste von oben über das Touchpad.
- Wischen Sie in einer laufenden App zum Einblenden des Menüs von oben über das Touchpad.

### Vom linken Rand streichen







Wischen Sie zum Durchblättern Ihrer laufenden Anwendungen von links über das Touchpad. Wischen Sie zum Einblenden der **Charms-Leiste** von rechts über das Touchpad.

### Gesten mit zwei Fingern

### **Tippen Sie**



### Drehen



Tippen Sie zum Simulieren eines Rechtsklicks mit beiden Fingern auf das Touchpad. Legen Sie zum Drehen eines Bildes in Windows® Photo Viewer zwei Finger am Touchpad ab, drehen Sie dann einen Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn, während sie den anderen Finger still halten.

## Blättern mit zwei Fingern (aufwärts/abwärts)



## Blättern mit zwei Fingern (links/rechts)



Wischen Sie zum Auf-/ Abwärtsblättern mit zwei Fingern. Wischen Sie zum Links-/ Rechtsblättern mit zwei Fingern.

**Hinweis:** Denken Sie daran, die Drehungsgeste in Ihrem Notebook-PC zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *ASUS Smart Gesture*.

### Verkleinern



Führen Sie zwei Finger am Touchpad zusammen.

### Vergrößern



Spreizen Sie zwei Finger am Touchpad auseinander.

### Ziehen und ablegen



Wählen Sie ein Element, halten Sie dann die Linksklick-Taste gedrückt. Wischen Sie mit Ihrem anderen Finger zum Ziehen des Elements über das Touchpad. Nehmen Sie Ihren Finger zum Ablegen des Elements von der Taste.

### Dreifingergesten

### Nach oben wischen

### Nach links/rechts wischen





Wischen Sie zum Einblenden aller laufenden Anwendungen mit drei Fingern nach oben. Ziehen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts, um die laufenden Apps im Desktop-Modus oder Startbildschirm, anzuzeigen.

### Nach unten wischen



Wischen Sie zum Einblenden des Desktop-Modus mit drei Fingern nach unten.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die drei-Finger-Gesten in Ihrem Notebook-PC aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *ASUS Smart Gesture* 

### **ASUS Smart Gesture**

So starten Sie ASUS Smart Gesture:



- 1. Blenden Sie den Desktop ein.
- Klicken Sie auf > rechts unten auf der Task-Leiste, um ASUS Smart Gesture zu starten.
- 3. Wählen Sie die Elemente, die Sie aktivieren/ deaktivieren möchten:
- 4. Tippen Sie auf Übernehmen dann OK.



## **Tastatur verwenden**

#### **Funktionstasten**

Die Funktionstasten an der Tastatur Ihres Notebook-PCs können folgende Befehle ausführen:





## Windows® 8.1-Tasten

Es gibt zwei spezielle Windows®-Tasten an der Tastatur Ihres Notebook-PCs:

- Mit dieser Taste kehren Sie zum Startbildschirm zurück. Falls Sie sich bereit im Startbildschirm befinden, können Sie mit dieser Taste zu einer zuletzt geöffneten App zurückkehren.
- Drücken Sie zum Simulieren eines Rechtsklicks diese Taste.

#### Multimediatasten

Mit den Multimediatasten können Sie Multimediadateien, z. B. Videos oder Audiodateien kontrollieren, wenn diese abgespielt werden.

Drücken Sie fin in Kombination mit den Pfeiltasten, um folgende Aktionen auszulösen.



#### Das numerische Tastenfeld verwenden

**Hinweis:** Das numerischen Tastenfeld kann sich je nach Modell oder Gebiet unterscheiden, aber die Nutzungsverfahren bleiben die gleichen.



Die Zifferntastatur ist nur bei bestimmten Notebook-PC-Modellen verfügbar. Sie können diese für die Zifferneingabe oder als Ersatz für die Pfeltasten zur Navigation benutzen.





können Sie zwischen der Nutzung des Ziffernfeldes als Zifferntasten oder Richtungstasten umschalten.

## **Optisches Laufwerk verwenden**

#### Hinweis:

- Die tatsächliche Position der elektronischen Auswurftaste kann je nach Modell Ihres Notebook-PCs variieren.
- Auch das Aussehen des optischen Laufwerks kann je nach Modell unterschiedlich sein, aber die Verfahren zur Benutzung bleiben gleich.
- Dieses optische Laufwerk ist nur auf ausgewählten Modellen verfügbar.

#### Ein optisches Medium einlegen

 Drücken Sie die elektronische Auswurftaste, während der Notebook-PC eingeschaltet ist; das Fach des optische Laufwerk wird ein Stück ausgeworfen.



2. Ziehen Sie das Fach vorsichtig heraus.

**WICHTIG!** Achten Sie darauf, die Line des optischen Laufwerks nicht zu berühren. Vergewissern Sie sich, dass nichts unter dem Laufwerksfach eingeklemmt wird.

3. Halten Sie das Medium am Rand; legen Sie es mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das Fach.



 Drücken Sie das Medium auf die Kunststoffachse, bis es sicher auf der Achse des optischen Laufwerks sitzt.



5. Schieben Sie das Fach des optischen Laufwerks vorsichtig zu.

**Hinweis:** Beim Lesen der Daten kann es vorkommen, dass das optische Laufwerk Dreh- und Vibrationsgeräusche ausgibt.



#### Manuelles Auswurfloch verwenden

Das manuelle Auswurfloch befindet sich an der Klappe des optischen Laufwerks; es dient dem Auswerfen des Fachs, falls die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert.

Stecken Sie zum manuellen Auswerfen des optischen Laufwerks eine gerade gebogene Büroklammer so weit in das manuelle Auswurfloch, bis das Fach ausspringt.

**Warnung!** Greifen Sie nur auf das manuelle Auswurfloch zurück, wenn die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert

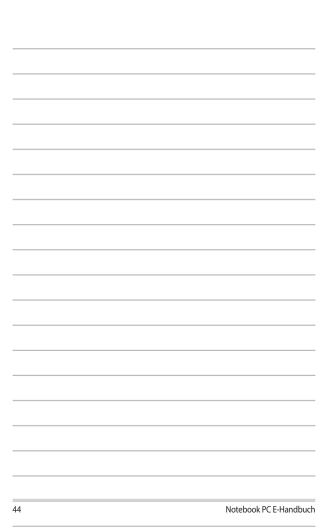

# Kapitel 3: Mit Windows® 8.1 arbeiten

## **Der erste Systemstart**

Wenn Sie Ihren Computer das erste Mal starten, erscheint eine Reihe von Bildschirmen, die Sie durch die Konfiguration Ihres Windows® 8.1-Betriebssystems führen.

So starten Sie Ihren Notebook-PC das erste Mal:

- Drücken Sie die Ein-/Austaste an Ihrem Notebook-PC. Warten Sie einige Minuten, bis der Einrichtungsbildschirm erscheint.
- W\u00e4hlen Sie am Einrichtungsbildschirm die Sprache zur Nutzung an Ihrem Notebook-PC.
- Lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam. W\u00e4hlen Sie Akzeptieren.
- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Konfiguration folgender Grundeinstellungen:
  - Personalisieren
  - Online gehen
  - Einstellungen
  - Ihr Konto
- Nach der Konfiguration der grundlegenden Elemente, fährt Windows® 8.1 fort, Ihre Apps und bevorzugten Einstellungen zu installieren.
   Stellen Sie sicher, das Ihr Notebook während dem Einrichtungsprozess angeschaltet bleibt.
- Sobald der Einrichtungsprozess abgeschlossen ist, erscheint der Startbildschirm.

## Windows®-Benutzeroberfläche

Windows ® 8.1esitzt eine kachelförmige Benutzeroberfläche, die Sie Ihnen das Organisieren der Windows ® Apps, sowie einen einfachen Zugriff darauf, vom Startbildschirm aus ermöglicht. Die folgenden Funktionen sind während der Arbeit an Ihren Computer verfügbar.

#### Startbildschirm

Der Startbildschirm erscheint, nachdem Sie sich erfolgreich mit Ihrem Benutzerkonto angemeldet haben. Dieser hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Programme und Anwendungen, die Sie an einem Ort benötigen.



#### Windows® Apps

Dies sind Apps, die an den Startbildschirm angeheftet sind; sie werden zum einfachen Zugriff im Kachelformat angezeigt.

**Hinweis:** Bei einigen Apps müssen sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden, wenn Sie den vollen Funktionsumfang nutzen möchten.

## **Hotspots**

Onscreen-Hotspots ermöglichen Ihnen den Start von Programmen und den Zugriff auf die Einstellungen Ihres Notbook-PCs. Die Funktionen in diesen Hotspots können über das Touchpad aktiviert werden.

## Hotspots in einer laufenden App



## **Hotspots am Startbildschirm**



| Hotspot           | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obere linke Ecke  | Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links oben,<br>tippen Sie dann auf das Miniaturbild einer<br>aktuellen App; dadurch kehren Sie zu dieser<br>laufenden App zurück.                                                                                        |
|                   | Wenn Sie mehr als eine App gestartet haben,<br>wischen Sie zur Anzeige aller laufenden Apps<br>nach unten.                                                                                                                                                 |
| untere linke Ecke | Vom Bildschirm einer laufenden App: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links unten, tippen/klicken Sie auf Startbildschirm zurück zukehren.  Hinweis: Sie können auch die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur drücken, um zum Startbildschirm zurück zukehren. |
|                   | Vom Startbildschirm:  Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links unten, tippen/klicken Sie auf zurück zukehren.                                                                                                                                               |

| Hotspot                         | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oberer Bereich                  | Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in den oberen Bereich, bis er sich in ein Handsymbol verwandelt. Ziehen Sie die App an eine andere Position und legen Sie sie dort ab.  Hinweis: Diese Hotspot-Funktion ist nur bei einer laufenden Anwendung oder bei Einsatz der Snap-Funktion. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Snap-Funktion unter Mit Windows®-Apps arbeiten. |
| obere und untere<br>rechte Ecke | Bewegen Sie Ihren Mauszeiger zum Einblenden<br>der <b>Charms-Leiste</b> an den oberen oder unteren<br>rechten Bildschirmrand.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Start-Schaltfläche

Windows 8.1 verfügt über die Start-Schaltfläche, mit der Sie zwischen den beiden zuletzt geöffneten Apps umschalten können. Die Start-Schaltfläche ist über den Startbildschirm, im Desktop-Modus und in jeder App, die aktuell am Bildschirm geöffnet ist, zugänglich.

#### Start-Schaltfläche am Startbildschirm

**Hinweis:** Die tatsächliche Farbe Ihrer Start-Schaltfläche variiert je nach den von Ihnen für den Startbildschirm gewählten Anzeigeeinstellungen.





Bewegen Sie zum Einblenden der Start-Schaltfläche Ihren Mauszeiger über die linke Ecke Ihres Startbildschirms oder einer beliebigen geöffneten App.

#### Start-Schaltfläche im Desktop-Modus



#### Kontextmenü

Das Kontextmenü erscheint als Feld mit Schnellzugriffen auf einige Programme in Windows® 8.1. Das Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie einen Rechtsklick auf die Start-Schaltfläche machen.

Zudem enthält das Kontextmenü folgende Abschaltoptionen für Ihren Notebook-PC: Sign out (Abmelden), Sleep (Ruhezustand), Shut down(Herunterfahren) und Restart (Neustart).



## Ihren Startbildschirm anpassen

Windows® 8.1 ermöglicht Ihnen außerdem die Anpassung Ihres Startbildschirms, wodurch Sie direkt in den Desktop-Modus hochfahren und die Anordnung Ihrer Apps am Bildschirm festlegen können.

So passen Sie die Einstellungen Ihres Startbildschirms an:



- 1. Blenden Sie den Desktop ein.
- Rechtsklicken Sie zum Einblenden des Fensters auf eine beliebige Stelle in der Taskleiste (mit Ausnahme der Start-Schaltfläche).
- Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften), wählen Sie dann zum Markieren der gewünschten Navigation and Start screen(Navigation und Startbildschirm)-Optionen das Navigation-Register.



 Tippen Sie zum Speichern der neuen Einstellungen und Verlassen auf Apply (Übernehmen).

## Mit Windows®-Apps arbeiten

Verwenden Sie zum Starten, Anpassen und Schließen von Apps den Touchscreen, das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Notebook-PCs.

## **Apps starten**



Positionieren Sie den Mauszeiger über die App und linksklicken oder tippen Sie einmal, um sie zu starten.



Drücken Sie

dann mit den Pfeiltasten. Drücken Sie , um eine App zu starten.

## Apps anpassen

Sie können Apps anhand folgender Schritte verschieben, ihre Größe verändern oder sie vom Startbildschirm lösen:

#### Apps verschieben



Doppeltippen Sie die App; verschieben Sie sie durch Ziehen-und-Ablegen an eine neue Position.

#### App-Größe anpassen



Mach Sie einen Rechtsklick auf die App, zum aktivieren der Anpassungsleiste, tippen Sie dann auf

Sie eine App-Kachelgröße.

## Apps lösen



Mach Sie einen Rechtsklick auf die App, zum aktivieren der Anpassungsleiste, tippen Sie dann auf

### Apps schließen



- Positionieren Sie den Mauszeiger an der Oberkante der gestarteten App und warten Sie, bis sich der Mauszeiger zum Handsymbol ändert.
- Ziehen Sie die App zum unteren Rand des Bildschirms und legen Sie diese dort ab, um sie zu schließen.



Drücken Sie im Bildschirm der gestarteten App auf



## Auf den Apps-Bildschirm zugreifen

Neben den bereits an Ihren Startbildschirm angehefteten Apps können Sie über den Apps-Bildschirm auch weitere Anwendungen öffnen.

**Hinweis:** Die tatsächlich am Bildschirm angezeigten Apps können je nach Modell variieren. Die folgenden Bildschirmaufnahmen dienen nur der Veranschaulichung.



#### **Apps-Bildschirm einblenden**

Starten Sie den Apps-Bildschirm über das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Notebook-PCs.



Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf





Auf dem Startbildschirm, drücken Sie



## Weitere Apps an den Startbildschirm anheften

Sie können über Ihr Touchpad weitere Apps an den Startbildschirm anheften.



- 1. Apps-Bildschirm einblenden
- 2. Rechtsklicken Sie auf die Apps, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
- 3. Tippen/klicken Sie auf das Pinto Start Symbol, um die ausgewählten Apps an den Startbildschirm anzuheften.

#### **Charms-Leiste**

Die Charms-Leiste ist eine Werkzeugleiste, die auf der rechten Seite Bildschirms eingeblendet werden kann. Sie enthält verschiedene Werkzeuge zum Freigeben von Anwendungen und bietet einen schnellen Zugriff auf die Einstellungen Ihres Notebook-PCs.



Charms-Leiste

#### Die Charms-Bar starten

Hinweis: Wenn die Charms-Bar nicht aufgerufen ist, werden in der Charms-Bar nur weiße Symbole dargestellt. Die obere Darstellung zeigt das Aussehen der Charms-Bar sobald sie aktiviert wurde.

Benutzen Sie das Touchpad oder die Tastatur Ihres Notebook-PCs, um die Charms-Bar zu starten.



Bewegen Sie den Mauszeiger in die obere rechte oder linke Ecke des Bildschirms.



Drücken Sie ☐ + C.

#### **Die Charms-Bar**



#### Suchen

Hier können Sie nach Dateien, Anwendungen oder Programmen in Ihren Notebook-PC suchen.



#### Teilen

Hier können Sie Anwendungen über soziale Netzwerke oder E-Mails freigeben..



#### Start

Hier können Sie den Starbildschirm aufrufen. Vom Startbildschirm aus können Sie zum vorher angezeigten Bildschirm wechseln



#### Geräte

Hier können Sie auf am Notebook-PC angeschlossenen Geräte (z.B. externe Anzeigegeräte, Drucker) zugreifen und Dateien freigeben.



#### Einstellungen

Hier können Sie auf die Notebook-PC-Einstellungen zugreifen..

## **Einrasten-Funktion**

Die Einrasten-Funktion zeigt zwei Apps nebeneinander an; zum parallelen Bearbeiten oder zum Umschalten zwischen Apps.

**WICHTIG!** Stellen Sie vor Einsatz der Snap-Funktion sicher, dass die Bildschirmauflösung Ihres Notebook-PCs auf 1366 x 768 Pixel oder höher eingestellt ist.



Einrasten-Leiste

#### Einrasten verwenden

Verwenden Sie zum Aktivieren und Nutzen der Snap-Funktion das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Notehook-PCs.



- 1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
- 2. Bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand.
- Wenn sich der Mauszeiger in ein Handsymbol ändert, ziehen Sie die App an den linken oder rechten Bildschirmrand.
- 4. Starten Sie eine weitere App.



- 1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
- Drücken Sie und den Links- oder Rechtspfeil zum Einrasten der App am linken oder rechten Fenster.
- Starten Sie eine weitere App. Diese App wird automatisch im leeren Fenster platziert.

## **Andere Tastaturkürzel**

Über Ihre Tastatur können Sie zudem folgende Tastenkombinationen zum Starten von Anwendungen und zur Windows® 8.1-Navigation nutzen.

| •   | Wechselt zwischen Startbildschirm und der zuletzt ausgeführten App  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| + D | Blendet den Desktop ein                                             |
| + E | Blendet das <b>Computerfenster</b> im Desktop-Modus ein.            |
| + F | Öffnet die <b>File (Datei)</b> aus dem <b>Search (Suche)</b> -Charm |
| + H | Öffnet das <b>Freigabe</b> -Fenster                                 |
| + 1 | Öffnet das <b>Einstellungssuche</b> -Fenster                        |
| + K | Öffnet das <b>Geräte</b> -Fenster                                   |
| + L | Aktiviert den Sperrbildschirm                                       |
| + M | Minimiert das derzeit aktive Fenster                                |



## Mit kabellosen Netzwerken verbinden Wi-Fi-Verbindung

Verwenden Sie die WI-Fi-Verbindung Ihres Notebook-PCs, um E-Mails zu schreiben, im Internet zu surfen und Anwendungen in sozialen Netzwerken freizugeben.

**WICHTIG!** Der **Flugzeugmodus** deaktiviert diese Funktion. Stellen Sie zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion Ihres Notebook-PCs sicher, dass der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist.

#### Wi-Fi aktivieren

So aktiviern Sie Wi-Fi in Ihren Notebook-PC:.



- 1. Rufen Sie die Charms-Leiste auf.
- 2. Tippen/klicken Sie auf



und dann auf



- Bewegen Sie den Regler zum Ausschalten des Flugzeugmodus nach links.
- Tippen/ klicken Sie zum Herstellen der Netzwerkverbindung auf Verbinden.

**Hinweis:** Sie werden eventuell aufgefordert einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um diese Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren.

 Falls Sie die Freigabe zwischen Ihrem Notebook-PC und anderen WLAN-fähigen Systemen aktivieren möchten, tippen/klicken Sie auf Ja. Tippen/klicken Sie auf Nein, falls Sie die Freigabefunktion nicht aktivieren möchten.

#### **Bluetooth**

Verwenden Sie Bluetooth zur Vereinfachung von kabellosen Datentransfers mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten.

**WICHTIG!** Der **Flugzeugmodus** deaktiviert diese Funktion. Stellen Sie zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion Ihres Notebook-PCs sicher, dass der **Flugzeugmodus** ausgeschaltet ist.

#### Mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln

Zur Aktivierung von Datentransfers müssen Sie Ihren Notebook-PC mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln. Verwenden Sie Ihr Touchpad dazu wie folgt:



- Zum Starten der Charms-Leiste.
- 2. Tippen/klicken Sie auf Stitings und dann auf PC

#### Einstellungen ändern.

- Wählen Sie unter PC-Einstellungen die Option Geräte; tippen Sie dann zur Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten auf Gerät hinzufügen.
- Wählen Sie ein Gerät aus der Liste. Vergleichen Sie den Passcode an Ihrem Notebook-PC mit dem an Ihr ausgewähltes Gerät gesendeten Passcode. Wenn Sie identisch sind, tippen/klicken Sie zum Koppeln Ihres Notebook-PCs mit dem Gerät auf Ja

**Hinweis:** Bei einigen Bluetooth-fähigen Geräten werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Passcode Ihres Notebook-PCs einzugeben.

## Flugzeugmodus

Der **Flugzeugmodus** deaktiviert die WLAN-Kommunikation, wodurch Sie Ihren Notebook-PC während eines Flugs sicher verwenden können.

## Flugzeugmodus einschalten



- Zum Starten der Charms-Leiste.
- 2. Tippen/klicken Sie auf settings und dann auf
- 3. Bewegen Sie den Regler zum Einschalten des Flugzeugmodus nach rechts.



Drücken Sie  $f_n$  +  $\left[ \frac{f_2}{\pi} \right]$ 

## Flugzeugmodus ausschalten



- 7um Starten der Charms-Leiste.
- 2. Tippen/klicken Sie auf und dann auf



3. Bewegen Sie den Regler zum Ausschalten des Flugzeugmodus nach links.



Drücken Sie  $f_n$  +  $\frac{f_2}{4}$ .

**Hinweis:** Fragen Sie Ihre Fluglinie oder die Flugbegleiter, um zu erfahren, welche Beschränkungen für die Benutzung des Notebook PCs während des Fluges gelten.

## Mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden

Über den LAN-Port des Notebook-PCs können Sie sich auch mit kabelgebundenen Netzwerken, wie lokalen Netzwerken (LAN) oder Breitbandinternetverbindungen, verbinden.

Hinweis: Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Internetanbieter; wenden Sie sich alternativ zur Einrichtung Ihrer Internetverbindung an Ihren Netzwerkadministrator

Befolgen Sie zum Konfigurieren Ihrer Einstellungen die nachstehenden Verfahren.

**WICHTIG!** Stellen Sie sicher, dass ein Netzwerkkabel zwischen dem LAN-Port Ihres Notebook-PCs und einem lokalen Netzwerk angeschlossen ist, bevor Sie folgende Aktionen durchführen.

## Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren



68

- Starten Sie den **Desktop**.
- Machen Sie in der Windows Taskleiste einen Rechtsklick auf das Netzwerksymbol dann tippen/klicken
   Sie auf Netzwerk und Freigabe-Center öffen.
- Tippen Sie im Fenster des Netzwerk- und Freigabecenters auf Adaptereinstellungen ändern.
- Rechtsklicken Sie auf Ihr LAN, w\u00e4hlen Sie Eigenschaften.
- Tippen Sie auf Internetprotokoll Version 4 (TCP/ IPv4) und dann auf Eigenschaften.

6. Tippen Sie auf IP-Adresse automatisch beziehen und anschließend auf OK

**Hinweis:** Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort, falls Sie eine PPPoE-Verbindung nutzen.

- 7. Kehren Sie zum Netzwerk- und Freigabecenter-Fenster zurück, tippen Sie auf Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
- Wählen Sie Verbindung mit dem Internet herstellen, tippen Sie dann auf Weiter.
- 9. Tippen Sie auf Breitband (PPPoE).
- Geben Sie Benutzernamen, Kennwort und Verbindungsnamen ein, tippen Sie dann auf Verbinden.
- Tippen Sie zum Abschließen der Konfiguration auf Schließen.
- 12. Tippen/klicken Sie auf in der Taskleiste und dann auf die eben erstellte Verbindung.
- Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, tippen Sie dann zum Herstellen der Internetverbindung auf Verbinden.

## Eine statische IP-Netzwerkverbindung konfigurieren



- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 unter Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren.
- Tippen Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden.
- Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway von Ihrem Serviceanbieter an.
- Falls nötig, können Sie auch die bevorzugte und alternative DNS-Serveradresse eingeben. Tippen Sie dann auf OK.

## Notebook-PC ausschalten

Sie können Ihren Notebook-PC über eines der folgenden Verfahren ausschalten:



Tippen/klicken Sie auf in der Charms-





Herunterfahren



- Sie können Ihren Notebook-PC Duet auch über den Desktop-Modus herunterfahren, Blenden Sie dazu den Desktop ein, drücken Sie dann zur Anzeige des Herunterfahren-Fensters alt + f4. Wählen Sie Herunterfahren aus der Auswahlliste und anschließend OK
- Falls Ihr Notebook-PC Dut nicht reagiert, halten Sie die Fin-/Austaste mindestens vier (4) Sekunden gedrückt, bis sich Ihr Notebook-PC ausschaltet.

## Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand versetzen

Versetzen Sie Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand, indem Sie einmal die Ein-/Austaste drücken.



Sie können Ihren Notebook-PC auch über den Desktop-Modus in den Ruhezustand versetzen. Blenden Sie dazu den Desktop ein, drücken Sie dann zur Anzeige des Herunterfahren-Fensters alt + f4. Wählen Sie Sleep (Ruhezustand) aus der Auswahlliste und anschließend OK.

## Windows® 8.1-Sperrbildschirm

Der Windows® 8.1-Sperrbildschirm wird angezeigt, wenn Sie Ihr Notebook aus dem Energie sparen oder Ruhemodus aufwecken. Es scheint auch, wenn Sie Windows® 8.1 sperren oder entsperren.



Der Sperrbildschirm kann individuell den Zugang zu Ihrem Betriebssystem regulieren. Sie können die Hintergrundanzeige ändern und Zugriff auf einige Ihrer Anwendungen gewähren, während.

## **Um vom Sperrbildschirm fortzufahren**



- Tippen/klicken Sie auf das Touchpad oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur Ihres Notebook-PCs.
- (Optional) Wenn Ihr Notebook passwortgeschützt ist, müssen Sie Ihr Kennwort eingeben um zum Startbildschirm zu gelangen.

## Ihren Sperrbildschirm anpassen

Sie können Ihren Sperrbildschirm anpassen, um Ihre bevorzugten Foto, eine Foto-Diashow, App-Updates und einen Schnellzugriff auf die Notebook-Kamera anzuzeigen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Einstellungen für Ihren Sperrbildschirm zu ändern:

#### Ein Foto auswählen



- 1. Starten Sie die Charms-Leiste > **Einstellungen**.
- Wählen Sie PC-Einstellungen ändern > Sperrbildschirm.
- Unter der Sperrbildschirm Vorschau, klicken Sie auf Durchsuchen, um das gewünschte Hintergrundfoto für Ihren Sperrbildschirm auszuwählen.

#### **Eine Diashow abspielen**



- 1. Starten Sie die Charms-Leiste > **Einstellungen**.
- Wählen Sie PC-Einstellungen ändern > Sperrbildschirm.
- Unter der Sperrbildschirm Vorschau, schieben Sie den Eine Diashow auf dem Sperrbildschirm abspielen Regler auf AN.
- Scrollen Sie nach unten, um die folgenden Optionen für die Diashow auf Ihrem Sperrbildschirm einzustellen:

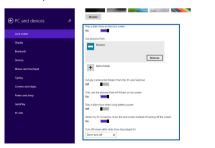

#### App-Updates hinzufügen



- 1. Starten Sie die Charms-Leiste > **Einstellungen**.
- Wählen Sie PC-Einstellungen ändern > Sperrbildschirm.
- Scrollen Sie nach unten, bis Sie die Option Sperrbildschirm Apps sehen.
- Verwenden Sie die folgenden Optionen, um die Apps hinzuzufügen, deren Updates Sie gerne von Ihrem Sperrbildschirm aus sehen möchten:



#### Aktivieren Sie Ihre Notebook-PC-Kamera aus dem Sperrbildschirm

Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach unten, um die Kamera zu aktivieren und zu benutzen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um diesen Funktion zu aktivieren:



- 1. Starten Sie die Charms-Leiste > **Einstellungen**.
- Wählen Sie PC-Einstellungen ändern > Sperrbildschirm.
- Scrollen Sie nach unten, bis Sie die Option Kamera sehen.
- 4. Bewegen Sie den Schiebere.

# Kapitel 4: Power-On-Self-Test (POST)

# Der Power-On-Self-Test (POST)

Der Power-On-Self-Test (POST) ist eine Reihe softwaregesteuerter Diagnosetests, die beim Einschalten oder Neustarten Ihres Notebook-PCs durchgeführt werden. Die Software, die den POST steuert, ist als permanenter Bestandteil der Architektur Ihres Notebook-PCs installiert.

### POST zum Zugriff auf BIOS und Problemlösung verwenden

Während des POST können Sie auf die BIOS-Einstellungen zugreifen und Problemlösungsoptionen mit Hilfe der Funktionstasten Ihres Notebook-PCs durchführen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den nachfolgenden Informationen.

#### **BIOS**

BIOS (Basic Input and Output System) speichert Systemhardwareeinstellungen, die zum Systemstart im Notebook-PC benötigt werden.

Die Standard-BIOS-Einstellungen eignen sich unter den meisten Bedingungen für Ihren Notebook-PC. Ändern Sie die Standard-BIOS-Einstellungen nur unter folgenden Umständen:

- Eine Fehlermeldung erscheint während des Systemstarts am Bildschirm und fordert Sie zur Ausführung des BIOS-Setup auf.
- Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder Aktualisierungen erfordert.

WARNUNG: Ungeeignete BIOS-Einstellungen können Instabilität und Startfehler verursachen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur unter Anleitung eines trainierten Servicemitarbeiters zu ändern.

#### **BIOS aufrufen**

während POST.



Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann 🖼



### **BIOS-Einstellungen**

**Hinweis:** Die BIOS-Abbildungen sind nur als Referenz gedacht. Die tatsächlichen Anzeigen können nach Modell und Region von den Abbildungen abweichen.

#### **Boot**

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihrer Boot-Prioritäten. Beachten Sie beim Einstellen Ihrer Boot-Priorität folgende Verfahren.

Wählen Sie im Boot-Menü Boot Option #1.



2. Drücken Sie und legen Sie ein Gerät als **Boot Option #1** fest.



#### Sicherheit

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einrichtung von Administrator- und Benutzerkennwort Ihres Notebook-PCs. Es ermöglicht Ihnen außerdem die Zugriffssteuerung auf die Festplatte, Eingangs-/Ausgangsschnittstelle (E/A) und USB-Schnittstelle Ihres Notebook-PCs.

#### Hinweis:

- Falls Sie ein User Password (Benutzerkennwort) einrichten, werden Sie vor Aufrufen des Betriebssystems Ihres Notebook-PCs zur Kennworteingabe aufgefordert.
- Wenn Sie ein Administrator Password (Administratorkennwort) einrichten, werden Sie vor Aufrufen des BIOS zur Kennworteingabe aufgefordert.



#### So stellen Sie das Passwort ein:

- Wählen Sie im Security-Menü Administrator Password oder User Password.
- 2. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie auf
- 3. Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie

#### So löschen Sie das Passwort:

- Wählen Sie im Security-Menü Administrator Password oder User Password..
- 2. Geben Sie das derzeitige Passwort ein und drücken Sie auf enter.
- 3. Lassen Sie das Feld **Create New Password** frei und drücken Sie
- 4. Wählen Sie im Bestätigungsfeld **Yes (Ja)**, drücken Sie dann

#### I/O Interface Security (E/A-Schnittstellensicherheit)

Im Sicherheitsmenü können Sie auf Sicherheitseinstellungen der E/A-Schnittstelle zum Sperren oder Freigeben einiger



So sperren Sie die E/A-Schnittstelle:

- Wählen Sie im Fenster Security das Element I/O Interface Security.
- Wählen Sie eine Schnittstelle, die Sie sperren möchten, und anschließend enter.
- 3. Wählen Sie Lock (Sperren).

#### **USB Interface Security (USB-Schnittstelle)**

Über das I/O Interface Security (E/A-Schnittstellensicherheit)-Menü können Sie außerdem auf Sicherheitseinstellungen der USB-



So sperren Sie die USB-Schnittstelle:

- Wählen Sie im Fenster Security die Elemente I/O Interface Security > USB Interface Security.
- Wählen Sie die zu sperrende Schnittstelle und klicken Sie auf Lock.

**Hinweis:** Beim Einstellen von **USB-Schnittstelle** auf **Sperren** auch Externe Ports und andere Geräte unter **USB-Schnittstellensicherheit** gesperrt und ausgeblendet.

#### Set Master Password (Master-Kennwort festlegen)

Im Sicherheitsmenü können Sie mit **Set Master Password (Master-Kennwort festlegen)** einen Kennwortzugriff auf Ihre Festplatte einrichten.



So erstellen Sie ein Festplattenkennwort:

- Klicken Sie im Fenster Security auf das Element Set Master Password.
- 2. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie auf
- 3. Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie
- Klicken Sie auf Set User Password und wiederholen Sie den Vorgang zur Erstellung eines Benutzerkennwortes (User Password).

#### Save & Exit (Speichern & verlassen)

Wählen Sie zum Beibehalten Ihrer Konfigurationseinstellungen vor Verlassen des BIOS Save Changes and Exit (Änderungen speichern und verlassen).



#### **Aktualisieren des BIOS:**

- Prüfen Sie die exakte Modellnummer des Notebook-PCs, laden Sie dann die aktuellste BIOS-Datei für Ihr Modell von der ASUS-Webseite herunter.
- Speichern Sie eine Kopie der heruntergeladenen BIOS-Datei auf einem Flash-Laufwerk.
- 3. Verbinden Sie Ihr Flash-Laufwerk mit Ihrem Notebook-PC.
- Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann π<sup>2</sup> während POST.
- Benutzen Sie die Funktion Start Easy Flash im Bereich Advanced des BIOS-Setupprogramms, dann drücken Sie enter.



6. Suchen Sie die heruntergeladene BIOS-Datei im Flash-Laufwerk, drücken Sie dann  $\frac{\text{enter}}{\text{onter}}$ .



 Sie müssen Restore Defaults auf der Seite Exit wählen, nachdem das BIOS aktualisiert wurde.

# **Ihr System wiederherstellen**

Mit den Wiederherstellungsoptionen Ihres Notebook-PCs können Sie das System auf seinen Originalzustand rücksetzen oder einfach seine Einstellungen zur Leistungssteigerung aktualisieren.

#### WICHTIG!

- Sichern Sie all Ihre Daten, bevor Sie eine Siederherstellungsoption an Ihrem Notebook-PC ausführen
- Notieren Sie wichtige angepasste Einstellungen, wie Netzwerkeinstellungen, Benutzernamen und Kennwörter, zur Vermeidung von Datenverlust.
- EStellen Sie sicher, dass Ihr Notebook-PC an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie Ihr System aktualisieren.

Windows® 8.1 ermöglicht Ihnen die folgenden Wiederherstellungsoptionen:

- Refresh your PC without affecting your files (PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen) - Diese Option ermöglicht Ihnen die Aktualisierung Ihres Notebook-PCs, ohne Auswirkungen auf persönliche Dateien (Fotos, Musik, Videos, Dokumente).
  - Diese Option setzt Ihren Notebook-PC auf seine Werkseinstellungen zurück und löscht andere installierte Apps.
- Alles entfernen und Windows neu installieren Diese Option setzt Ihren Notebook-PC auf seine Werkseinstellungen zurück. Sie müssen Ihre Daten vor der Durchführung dieser Option sichern.

- Advanced startup (Erweiterter Start) Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie weitere erweiterte Wiederherstellungsoptionen an Ihrem Notebook-PC ausf\u00fchren, wie:
  - Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie weitere erweiterte Wiederherstellungsoptionen an Ihrem Notebook-PC ausf\u00fchren, wie:.
  - Mit Troubleshoot (Problembehandlung) eine dieser erweiterten Wiederherstellungsoptionen aktivieren: System Restore (Systemwiederherstellung), System Image Recovery (Systemabbild-Wiederherstellung), Startup Repair (Systemstartreparatur), Command Prompt (Eingabeaufforderung), UEFI Firmware Settings (UEFI-Firmwareeinstellungen), Startup Settings (Starteinstellungen).

## **Eine Wiederherstellungsoption aktivieren**

Beachten Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie auf eine der verfügbaren Wiederherstellungsoptionen für Ihren Notebook-PC zugreifen und diese nutzen möchten.

1. Starten Sie die Charms-Leiste > **Einstellungen**.



2. Wählen Sie Change PC Settings (PC-Einstellungen ändern).



 W\u00e4hlen Sie unter den PC Settings (PC-Einstellungen)-Optionen Update and recovery (Update/Wiederherstellung).



 Wählen Sie unter den Optionen bei Update und recovery (Update/Wiederherstellung) Recovery (Wiederherstellung) und anschließend die gewünschte Wiederherstellungsoption.

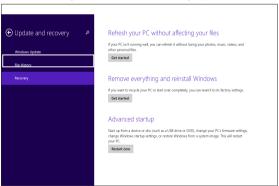

# Kapitel 5: Ihren Notebook-PC nachrüsten

### **Installieren eines RAM-Moduls**

Aktualisieren Sie die Speicherkapazität Ihres Notebook-PCs durch die Installation einer RAM (Random-Access Memory Modul) in dem Speichermodulfach. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie ein RAM-Modul in Ihrem Notebook-PC installieren:

**Warnung!** Entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte, Telefone oder Telekommunikationsverbindungen sowie das Netzteil und den Akku, bevor Sie das Fachabdeckung öffnen.

**WICHTIG!** Besuchen Sie einen autorisierten Kundendienst oder Händler für Informationen über RAM Modul-Upgrades für Ihr Notebook-PC. Kaufen Sie nur RAM Module von autorisierten Händlern dieses Notebooks, um ein Maximum an Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

**Hinweis:** Das Aussehen der Unterseite und des Moduls Ihres Notebook-PCs kann je nach Modell variieren, aber die RAM Modul Installation bleibt gleich.

- A. Lösen Sie die Schraube der Fachabdeckung des Notebooks.
- B. Ziehen Sie die Abdeckung ab und entfernen Sie sie vollständig von Ihrem Notebook-PC.



- C. Richten Sie das RAM Modul aus und setzen Sie es in den Modulsteckplatz des Notebooks.
- D. Drücken Sie das RAM Modul nach unten, bis es einrastet



- E. Richten Sie den Deckel aus, dann drücken Sie ihn wieder an seinen Platz.
- F. Befestigen Sie die Schraube, die Sie zuvor entfernt haben und ziehen Sie sie fest.



# Tipps und häufig gestellte Fragen

# Praktische Tipps zu Ihrem Notebook-PC

Es folgen einige praktische Tipps, mit denen Sie das Maximum aus Ihrem Notebook-PC herausholen, seine Systemleistung erhalten und die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten können:

- Aktualisieren Sie Windows® regelmäßig, damit Ihre Applikationen stets über die aktuellsten Sicherheitseinstellungen verfügen.
- Aktualisieren Sie exklusive ASUS-Applikationen, Treiber und Dienstprogramme auf Ihrem Notebook-PC mit ASUS Live Update.
   Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem auf Ihrem Notebook-PC installierten ASUS Tutor.
- Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Daten ein Antivirenprogramm; halten Sie dieses ebenfalls auf dem neuesten Stand.
- Erzwingen Sie die Abschaltung Ihres Notebook-PCs nur, wenn unbedingt erforderlich.
- Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig und bewahren Sie Ihre Datensicherung auf einem externen Speichergerät auf.
- Verwenden Sie dem Notebook-PC nicht bei extrem hohen Temperaturen. Falls Sie Ihren Notebook-PC längere Zeit (mindestens einen Monat) nicht nutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen, sofern er ausgebaut werden kann.
- Trennen Sie alle externen Geräte; stellen Sie vor der dem Zurücksetzen Ihres Notebook-PCs sicher, dass Sie folgende Dinge haben:
  - Produktschlüssel für Ihr Betriebssystem und andere installierte Applikationen
  - Sicherungsdaten
  - Anmeldekennung und Kennwort
  - Informationen zur Internetverbindung

# Häufig gestellte Fragen zur Hardware

 Ein schwarzer oder farbiger Punkt erscheint am Bildschirm, wenn ich den Notebook-PC einschalte. Was soll ich tun?

Auch wenn diese Punkte auf dem Bildschirm erscheinen, wirken sie sich nicht auf Ihr System aus. Falls dies gehäuft auftritt und sich auf die Systemleistung auswirkt, wenden Sie sich an ein autorisiertes ASUS-Kundencenter

 Mein Anzeigepanel weist eine ungleichmäßige Farbe und Helligkeit auf. Wie kann ich das beheben?

Farbe und Helligkeit Ihres Anzeigepanels können durch den Winkel und die aktuelle Position Ihres Notebook-PCs beeinträchtigt sein. Zudem können Helligkeit und Farbton Ihres Notebook-PCs je nach Modell variieren. Sie können das Aussehen Ihres Anzeigepanels über die Funktionstasten, bzw. die Anzeigeeinstellungen in Ihrem Betriebssystem, anpassen.

- 3. Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Notebook-PCs maximieren? Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:
  - Passen Sie die Anzeigehelligkeit über die Funktionstasten an.
  - Falls Sie keine Wi-Fi-Verbindung nutzen, schalten Sie Ihr System in den Airplane mode (Flugzeugmodus).
  - Trennen Sie nicht benötigte USB-Geräte.
  - Schließen Sie nicht verwendete Applikationen, insbesondere solche, die viel Systemspeicher verbrauchen.

#### 4. Meine Akku-LED-Anzeige leuchtet nicht. Woran liegt das?

- Prüfen Sie, ob Netzteil oder Akkupack richtig angebracht sind.
   Sie können Netzteil oder Akkupack auch trennen, eine Minute warten und dann wieder an eine Steckdose und den Notebook-PC anschließen.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

#### 5. Warum funktioniert mein Touchpad nicht?

- Drücken Sie  $f_n + \frac{f}{2}$  zur Aktivierung Ihres Touchpads.
- Pr
  üfen Sie, ob ASUS Smart Gesture beim Anschließen eines externen Zeigeger
  ätes auf die Deaktivierung des Touchpad eingestellt wurde.

#### Wenn ich Audio- und Videodateien wiedergebe, höre ich keinen Ton über die Lautsprecher meines Notebook-PCs?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Drücken Sie  $f_n + \frac{f_{12}}{40}$  zur Ver.
- Prüfen Sie, ob Ihre Lautsprecher stumm geschaltet wurden.
- Prüfen Sie, ob ein Kopfhörer an Ihren Notebook-PC angeschlossen ist; entfernen Sie ihn.
- Geben Sie die E/A-Schnittstellensicherheit im System-BIOS frei. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt E/ A-Schnittstellensicherheit in dieser Anleitung.

# 7. Was soll ich tun, falls ich das Netzteil meines Notebook-PCs verliere oder der Akku versagt?

Wenden Sie sich an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

8. Warum wird weiterhin kein Ton über die Lautsprecher meines Notebook-PCs ausgegeben, obwohl ich meinen Kopfhörer bereits mit dem richtigen Anschluss verbunden habe?

Rufen Sie Control Panel (Systemsteuerung) > Hardware and Sound (Hardware und Sound) auf, wählen Sie dann zur Konfiguration der Einstellungen Audio Manager (Audiogeräte verwalten).

Mein Notebook-PC reagiert nicht richtig auf Tastenanschläge, da sich der Cursor kontinuierlich bewegt. Was soll ich tun?

Stellen Sie sicher, dass nichts versehentlich Ihr Touchpad berührt oder drückt, während Sie die Tastatur nutzen. Sie können Ihr Touchpad durch Drücken von  $f_n$  +  $\frac{f_0}{g_0}$  deaktivieren.

Das Touchpad meines Notebook-PCs funktioniert nicht. Was soll ich tun?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Prüfen Sie, ob ASUS Smart Gesture auf die Deaktivierung des Touchpad eingestellt ist, indem Sie ein externes Zeigegerät an Ihrem Notebook-PC anschließen. Falls ja, deaktivieren Sie diese Funktion
- Drücken Sie  $f_n$  + g.
- 11. Beim Drücken der Tasten "U", "I" und "O" an meiner Tastatur werden anstatt Buchstaben Zahlen angezeigt. Wie kann ich das ändern?

Drücken Sie  $\frac{num \ k}{scr \ k}$  **oder**  $f_n + \frac{num \ k}{scr \ k}$  an Ihrem Notebook-PC

zum Abschalten dieser Funktion und nutzen Sie besagte Taste zur Buchstabeneingabe.

# Häufig gestellte Fragen zur Software

 Wenn ich meinen Notebook-PC einschalte, leuchtet die Betriebsanzeige, aber nichts passiert. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Erzwingen Sie eine Abschaltung Ihres Notebook-PCs, indem Sie die Ein-/Austaste länger als vier (4) Sekunden gedrückt halten.
   Prüfen Sie, ob Netzteil und Akkupack richtig eingesteckt sind; schalten Sie Ihren Notebook-PC dann ein.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.
- 2. Was soll ich tun, wenn mein Bildschirm die Meldung "Remove disks or other media.. Press any key to restart. ( Mit beliebiger Taste neu starten.)

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Entfernen Sie alle angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihren Notebook-PC dann neu.
- Falls das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Speicherproblem bei Ihrem Notebook-PC vor. Wenden Sie sich an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.
- 3. Mein Notebook-PC fährt langsamer als gewohnt hoch und das Betriebssystem reagiert verzögert. Wie kann ich das beheben? Löschen Sie Applikationen, die Sie kürzlich installiert haben bzw. die nicht im Betriebssystempaket enthalten waren; starten Sie Ihr System dann neu.

### 4. Mein Notebook-PC fährt nicht hoch. Wie kann ich das beheben?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Entfernen Sie alle an Ihrem Notebook-PC angeschlossenen Geräte, starten Sie Ihr System dann neu.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

#### Warum kann ich meinen Notebook-PC nicht aus dem Ruhezustand aufwecken?

- Sie müssen zum Wiederherstellen Ihres letzten Betriebszustandes die Ein-/Austaste drücken.
- Möglicherweise hat Ihr System die Akkuleistung komplett aufgebraucht. Schließen Sie das Netzteil an Ihren Notebook-PC und eine Steckdose an; drücken Sie dann die Ein-/Austaste.

# Anhang

#### **DVD-ROM-Laufwerk-Informationen\***

Zum Anschauen von DVD-Titeln müssen Sie Ihre eigene DVD-Software installieren. Das DVD-ROM-Laufwerk spielt sowohl CDs als auch DVDs ab. und brennt auch eigene CDs bzw. DVDs.

**Hinweis:** Dieses DVD-ROM-Laufwerk ist nur auf ausgewählten Modellen verfügbar.

#### **Regional Playback Information**

Die Wiedergabe von DVD-Filmtiteln umfasst die Entschlüsselung von MPEG2-Video, digitalem AC3 Audio und die Dekodierung von CSS-geschützten Inhalten. CSS (auch Copy Guard genannt) ist der Name eines von der Filmindustrie adaptierten Mechanismus zum Schutz vor illegalen Raubkopien.

Obwohl die Designbestimmungen der CSS-Lizenzgeber mannigfaltig sind, sind das Wichtigste dabei wohl die Beschränkungen regionalen Inhalts. Um das zeitlich von Land zu Land abgestufte Erscheinen von Filmen zu ermöglichen, werden DVD-Videotitel für spezielle geographische Regionen ausgegeben, wie im Abschnitt "Regionsdefinitionen" unten beschrieben. Copyrightgesetze verlangen, dass alle DVD-Filme auf eine bestimmte Region beschränkt werden (für gewöhnlich auf die Region kodiert, in der sie verkauft werden). Während der Inhalt von DVD-Filmen in vielerlei Regionen erscheint, verlangen die CSS-Designbestimmungen, dass alle Systeme, die CSS-verschlüsselten Inhalt wiedergeben können, dies nur in einer Region tun dürfen.

WICHTIG! Die Regionseinstellung kann mit der Wiedergabesoftware bis zu fünfmal geändert werden, danach kann sie nur DVD-Filme für die zuletzt eingestellte Region abspielen. Nachträgliche Änderung des Regionscodes erfordert Systemzurückstellung vom Werk, was nicht von der Garantie abgedeckt ist. Wenn das System zurückgestellt werden soll, gehen Versand und Arbeitsleistung auf Kosten des Anwenders.

#### Regionsdefinitionen

#### Region 1

Kanada, USA, US-Territories

#### Region 2

Tschechei, Ägypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Golfstaaten, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Holland, Norwegen, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schottland, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Syrien, Türkei, GB, Griechenland, ehemalige jugoslawische Republiken, Slowakei

#### Region 3

Burma, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam

#### Region 4

Australien, Karibik (außer US-Territories), Mittelamerika, Neuseeland, Pazifikinseln, Südamerika

#### Region 5

CIS, Indien, Pakistan, restliches Afrika, Russland, Nordkorea

#### Region 6

China

# **Blu-ray Laufwerk Information\***

Mit dem Blu-Ray-ROM-Laufwerk können Sie HD-Videos und andere Diskformate, z. B. DVDs und CDs abspielen.

**Hinweis:** Dieses Blue-ray ROM-Laufwerk ist nur auf ausgewählten Modellen verfügbar.

#### Regionsdefinitionen

#### Region A

Nord-, mittel-, südamerikanische Staaten, Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Südund Nord), Südostasien.

#### Region B

Europa; Afrika, Südwestasien, Australien, Neuseeland.

#### Region C

Mittel-, Südasien, Zentraleuropa, China, Mongolei..

**Hinweis:** Beziehen Sie sich auf die Blu-Ray-Disc-Webseite unterwww.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx für mehr Details.

#### Kompatibilität des internen Modems

Das Notebook mit internem Modem entspricht den Regulationen JATE (Japan), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan) und CTR21. Das interne Modem wurde in Übereinstimmung mit dem Ratsbeschluss 98/482/EC für paneuropäische Anschlüsse für einzelne Terminals an öffentliche Telefonnetze (PSTN) zugelassen. Aufgrund von Unterschieden zwischen den einzelnen PSTNs verschiedener Länder garantiert diese Zulassung, aber keinen bedingungslos erfolgreichen Betrieb auf jedem PSTN-Netzwerkpunkt. . Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Händler.

#### Übersicht

Am 4. August 1998 wurde der Beschluss des Europarates bezüglich CTR 21 im "Official Journal of the EC" veröffentlicht. CTR 21 gilt für alle Non-Voice-Terminalgeräte mit DTMF-Anwahl, die zum Anschluss an analoge PSTN (Public Switched Telephone Network, öffentliches Telefonnetz) gedacht sind.

CTR 21 (Common Technical Regulation) für die Erfordernisse zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze über Terminalgeräte (außer Terminalgeräten, die Stimmtelefonie für "Justified Case Service" anbieten) für Netzwerkadressen, wenn vorhanden, wird durch Multifrequenz-Dualtonsignale impliziert.

#### Aussage zur Netzwerkkompatibilität

Aussage des Herstellers an die zuständige Stelle und Händler: "Diese Aussage zeigt die Netzwerke auf, mit denen das Gerät zusammenarbeiten soll, sowie Netzwerke, in denen das Gerät Betriebsprobleme aufwerfen könnte."

Aussage des Herstellers an den Anwender: "Diese Aussage zeigt die Netzwerke auf, mit denen das Gerät zusammenarbeiten soll, sowie Netzwerke, in denen das Gerät Betriebsprobleme aufwerfen könnte. Der Hersteller wird auch eine Aussage herausgeben, die klar stellt, an welchen Stellen die Netzwerkkompatibilität von physischen Einstellungen und Software-Switch-Einstellungen abhängt. Diese Aussage wird dem Anwender auch empfehlen, sich an den Händler zu wenden, wenn das Gerät in einem Netzwerk anderer Art verwendet werden soll"

Bis heute haben die zuständigen Stellen bei CETECOM mehrere paneuropäische Zulassungen mittels CTR 21 herausgegeben. Das Ergebnis sind Europas erste Modems, die keine Regulationszulassungen in jedem einzelnen europäischen Land benötigen.

#### Non-Voice-Geräte

Anrufbeantworter und Freisprechtelefone können genau wie Modems, Faxgeräte, automatische Wählgeräte und Alarmsysteme zugelassen werden. Geräte, bei denen die End-to-End-Sprachqualität durch Regulationen festgelegt ist (z. B. Mobiltelefone, und in einigen Ländern auch schnurlose Telefone), sind ausgeschlossen.

#### Diese Tabelle zeigt die Länder an, die zurzeit den CTR21-Standard anwenden.

| Land                                                     | Angewandt                        | Mehr Tests                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Österreich <sup>1</sup>                                  | Ja                               | Nein                                                       |
| Belgien                                                  | Ja                               | Nein                                                       |
| Tschechien                                               | Nein                             | Keine Angabe                                               |
| Denmark <sup>1</sup>                                     | Ja                               | Ja                                                         |
| Finland                                                  | Ja                               | Nein                                                       |
| Frankreich                                               | Ja                               | Nein                                                       |
| Deutschland                                              | Ja                               | Nein                                                       |
| Griechenland                                             | Ja                               | Nein                                                       |
| Ungarn                                                   | Nein                             | Keine Angabe                                               |
| Island                                                   | Ja                               | Nein                                                       |
| Irland                                                   | Ja                               | Nein                                                       |
| Italien                                                  | Schwebend                        | Schwebend                                                  |
| Israel                                                   | Nein                             | Nein                                                       |
| Lichtenstein                                             | Ja                               | Nein                                                       |
|                                                          |                                  |                                                            |
| Luxemburg                                                | Ja                               | Nein                                                       |
| Luxemburg Niederlande <sup>1</sup>                       | Ja<br>Ja                         | Nein<br>Ja                                                 |
| •                                                        |                                  |                                                            |
| Niederlande <sup>1</sup>                                 | Ja                               | Ja                                                         |
| Niederlande <sup>1</sup><br>Norwegen                     | Ja<br>Ja                         | Ja<br>Nein                                                 |
| Niederlande <sup>1</sup><br>Norwegen<br>Polen            | Ja<br>Ja<br>Nein                 | Ja<br>Nein<br>Keine Angabe                                 |
| Niederlande <sup>1</sup> Norwegen Polen Portugal         | Ja<br>Ja<br>Nein<br>Nein         | Ja<br>Nein<br>Keine Angabe<br>Keine Angabe                 |
| Niederlande <sup>1</sup> Norwegen Polen Portugal Spanien | Ja<br>Ja<br>Nein<br>Nein<br>Nein | Ja<br>Nein<br>Keine Angabe<br>Keine Angabe<br>Keine Angabe |

Diese Information wurde von CETECOM kopiert und wird ohne Haftung angeboten. Für Aktualisierungen zu dieser Tabelle besuchen Sie bitte http://www.cetecom.de/technologies/ctr\_21.html

1 Nationale Regulationen gelten nur, wenn das Gerät Pulswahl verwendet (der Hersteller kann in seinem Handbuch angeben, dass das Gerät nur DTMF-Signale unterstützt, was zusätzliche Tests überflüssig machen würde).

In den Niederlanden sind für seriellen Anschluss und Anruferkennung zusätzliche Tests erforderlich

#### Aussagen zur FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben, und .
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen an.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker

Warnung! Um Übereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewährleisten, müssen abgeschirmte Kabel für den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden.

. Änderungen oder Modifizierungen dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben. annullieren.

(Nachdruck aus dem Code of Federal Regulations #47, Teil 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

#### FCC-Sicherheitswarnungen zur RF-Aussetzung

Warnung! Änderungen oder Modifizierungen dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, annullieren. "Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezifische, in den USA geprüfte Firmware auf die Kanäle 1 bis 11 beschränkt ist."

Dieses Gerät entspricht den FCC RF-Aussetzungsbeschränkungen (SAR) in typischen tragbaren Ausstattungen. Um den Beschränkungen zu entsprechen, sollten Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne während der Übertragung vermeiden. Endnutzer müssen die spezifischen Betriebsanleitungen für eine RF-Aussetzung innerhalb der anerkannten Bereiche befolgen.

### Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit Artikel 3 1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit Artikel 3.1b
- Test für elektromagnetische Verträglichkeit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

#### **CE-Kennzeichen**



#### CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerätes erfüllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" und 2006/95/EC "Low voltage directive".



#### CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/ Bluetooth

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU des Europaparlaments und -rates vom 9. März 1999 überein, in der Funk- und Telekommunikationsgeräte und die gegenseitige Anerkennung der konfomität geregelt ist.

#### Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

| N. Amerika  | 2.412-2.462 GHz | Kanal 01 bis Kanal 11 |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| Japan       | 2.484-2.484 GHz | Kanal 01 bis Kanal 14 |
| Europa ETSI | 2.472-2.472 GHz | Kanal 13 bis Kanal 14 |

#### Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebieten in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2.4 GHz-Band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz

 $\label{eq:himmels:Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 \, \text{MHz}.$ 

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

| 01 Ain                 | 02 Aisne               | 03 Allier                |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 05 Hautes Alpes        | 08 Ardennes            | 09 Ariège                |
| 11 Aude                | 12 Aveyron             | 16 Charente              |
| 24 Dordogne            | 25 Doubs               | 26 Drôme                 |
| 32 Gers                | 36 Indre               | 37 Indre et Loire        |
| 41 Loir et Cher        | 45 Loiret              | 50 Manche                |
| 55 Meuse               | 58 Nièvre              | 59 Nord                  |
| 60 Oise                | 61 Orne                | 63 Puy du Dôme           |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | 67 Bas Rhin              |
| 68 Haut Rhin           | 70 Haute Saône         | 71 Saône et Loire        |
| 75 Paris               | 82 Tarn et Garonne     | 84 Vaucluse              |
| 88 Vosges              | 89 Yonne               | 90 Territoire de Belfort |
|                        |                        |                          |

#### 94 Val de Marne

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.arcep.fr)

Hinweis: Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

#### **UL-Sicherheitshinweise**

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations (Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgeledt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Wasser, wie z.B. in der N\u00e4he von Badewannen, Waschbecken, Sp\u00fclbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der N\u00e4he eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

#### Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F. 3G. 0.75mm<sup>2</sup> oder H05VV-F. 2G. 0.75mm<sup>2</sup>.

#### **TV-Tuner-Hinweis**

Hinweis für Kabel-TV-Installateure—Das Kabel-TV-System muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen geerdet sein – die Installation sollte die Verbindung der Abschirmung mit dem Schutzleiter des Gebäudes am Eingang vorsehen.

#### **REACH**

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

#### **Macrovision Corporation-Produktanmerkung**

Dieses Produkt verfügt über Kopierschutztechnologie, die durch methodische Anforderungen bestimmter U.S.A.. A.-Patente und anderer geistiger Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Parteien geschützt sind. Verwendung dieser Kopierschutztechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist, wenn nicht anderweitig von der Macrovision Corporation genehmigt, nur für private oder eingeschränkte Vorführungszwecke vorgesehen. Reverse-Engineering oder Demontage ist verboten.

#### Vermeidung von Hörverlust

Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



## Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-lonen-Akkus)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL!! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'îl y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者 に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

#### Sicherheitsinfo für das optische Laufwerk

#### Laser-Sicherheitsinformationen

## CD-ROMLaufwerksicherheitswarnung KLASSE 1 LASERPRODUKT

Warnung! Nehmen Sie das optische Laufwerk nicht auseinander. Aus Sicherheitsgründen sollte das optische Laufwerk nur vom autorisierten Kundendienst repariert und gewartet werden.

#### Kundendienstwarnung

**Warnung!** UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN. NICHT DIREKT IN DEN STRAHL SCHAUEN ODER MIT EINEM OPTISCHEN INSTRUMENT BETRACHTEN.

#### **CDRH-Bestimmungen**

Das "Center for Devices and Radiological Health" (CDRH) der U.S. Food and Drug Administration hat am 2. August 1976 Bestimmungen für Laserprodukte aufgestellt. Die Bestimmungen gelten für Laserprodukte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt wurde. Die Entsprechung dieser Bestimmungen ist für Produkte, die auf dem USamerikanischen Markt verkauft werden, obligatorisch.

Warnung! Von diesen Bestimmungen oder den Beschreibungen der Installationsanleitung des jeweiligen Laserprodukts abweichende Verwendungen der Kontrolleinrichtungen, Einstellungen oder Verfahren können gefährliche Verstrahlungen hervorrufen.

#### Beschichtungshinweis

WICHTIG! Um die elektrische Sicherheit aufrecht zu erhalten und eine elektrische Isolierung zu gewährleisten, ist das Gerät mit einer Beschitung zur Isolation versehen. Diese Beschitung ist an den E/A-Anschlüssen des Geräts nicht vorhanden.

# CTR 21-Genehmigung (für Notebook-PCs mit eingebauten Modem)

#### Dänisch

-Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

#### Holländisch

"Dit apparant is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillenden, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

#### Englisch

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

#### **Finnisch**

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

#### Französisch

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

#### Deutsch

"Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlübunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

#### Griechisch

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευροπαϊκή σύνδεση μεμονομέου τερματικού με το δημόσιο πιλεφονικό δίκτιο μεταγογής (PSTN), σύμφονα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάγχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χόρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφίλακτη εξασφάλιση επιτιχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτίου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

#### Italienisch

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

#### **Portugiesisch**

-Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.

#### Spanisch

• Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

#### Schwedisch

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgångliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

#### **ENERGY STAR konformes Produkt**

ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der US-Umweltschutzbehörde und der US-Energiebehörde, welches helfen soll, Geld zu sparen und die Umwelt durch Energieeffiziente Produkte und Technologien zu schützen.

Alle ASUS-Produkte mit dem ENERGY STAR-Logo erfüllen den ENERGY STAR-Standard und die Energieverwaltungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Der Monitor und der Computer wird nach einer inaktiven Zeit von 10 und 30 Minuten automatisch in den Schlafmodus versetzt. Um Ihren Computer wieder aufzuwecken, klicken Sie die Maus oder eine beliebige Taste auf der Tastatur. Besuchen Sie bitte die Webseite <a href="http://www.energy.gov/powermanagement">http://www.energy.gov/powermanagement</a> für mehr Details über die Energieverwaltung und ihren Nutzen für die Umwelt. Zusätzlich finden Sie auf der Webseite <a href="http://www.energystar.gov">http://www.energystar.gov</a> Informationen über das gemeinsame ENERGY STAR-Programm.

**Hinweis:** ENERGY STAR wird von auf Freedos- und Linux-basierenden Produkten nicht unterstützt

#### Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen erfüllt. Zusätzlich veröffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen.

Besuchen Sie bitte die Webseite <a href="http://csr.asus.com/english/Compliance.htm">http://csr.asus.com/english/Compliance.htm</a>, um die auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen, die ASUS erfüllt, einzusehen:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations EU REACH SVHC Korea RoHS

#### Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten, sowie das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <a href="http://csr.asus.com/english/Takeback.htm">http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</a> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

# EC Declaration of Conformity



# We, the undersigned,

| Address:                             | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAWAN |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Authorized representative in Europe: | ASUS COMPUTER GmbH                                |
| Address, City:                       | HARKORT STR. 21-23, 40680 RATINGEN                |
| Country:                             | GERMANY                                           |
| declare the following apparatus:     |                                                   |
| Product name :                       | Notebook PC                                       |
| Model name :                         | X555D, A555D, K555D, R556D, F555D, VM591D         |
|                                      | R566Y, F655Y, D555Y                               |

J, X555Y,

|                            | EN 55024.2010 EN 61000-3-32008 EN 50202.2007+A11.2011                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| X2004/108/EC-EMC Directive | X EN 5022-2010+AC-2011 X EN 61000-3-2:2006, AC-2009 □ EN 50013:2001+A1:2003+A2:2006 |

| EN 50013/2001+A1/2003+A2/2006   | EN 55020200V+A112011                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| X1999/SEC-R&TTE Directive       |                                                             |
| ■ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)    | ■ EN 301 489-1 V19.2(2011-09) ■ FN 301 489-3 V14 1(2002-09) |
| EN 300 440.2 V1.4.1(2010-08)    | EN 301 489 4 V14.1(2009-05)                                 |
| EN 301 511 V9.0.2(2003-03)      | ☐ EN 301 489-7 V13.1(2005-11)                               |
| ■ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)  | ■ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)                              |
| ■ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)  | EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)                               |
| X EN 301 893 V1.7.1(2012-06)    | ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)                             |
| ■ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)  | ☐ EN 302 326-2 V12.2(2007-06)                               |
| EN 302 623 V1.1.1(2009-01)      | ☐ EN 302 326-3 V13.1(2007-09)                               |
| EN 50360,2001                   | ☐ EN 301 357-2 V14.1(2008-11)                               |
| EN 62479 2010                   | ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)                              |
| EN 50385,2002                   | EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)                                |
| EN 62311.2008                   | ☐ EN 50566.2013                                             |
| X2006/95/EC-LVD Directive       |                                                             |
| EN 60950-1:2006 / A12:2011      | ☐ EN 60065/2002 / A12: 2011                                 |
| ☐ EN 60950-1:2006 / A2:2013     |                                                             |
| X2009/125/EC-ErP Directive      |                                                             |
| ☐ Regulation (EC) No. 1275/2008 | M Regulation (EC) No.278/2009                               |
| ☐ Regulation (EC) No. 642/2009  | Regulation (EU) No.617/2013                                 |
|                                 |                                                             |

|                         | (           | $\in$ | (EC or |
|-------------------------|-------------|-------|--------|
| ive five                | ,           | ·     | J      |
| X2011/65/EU-RoHS Direct | ⊠CE marking |       |        |

Position: CEO Name: Jerry Shen onformity marking)

# В

| Ņ                         |                       |                                                |                     |                                    |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| IN SEARCH OF INCREDI      |                       | 12, TAMAN                                      |                     |                                    |
| Declaration of Conformity | ASUSTek COMPUTER INC. | 4F, No. 150, LI-TERd, PEITOU, TAPEI 112, TAMAN | ASUS COMPUTER GribH | HARKORT STR, 21-23, 40880 RATINGEN |
| ) Declarati               |                       |                                                | Europe:             |                                    |

| Address, City:                   | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Country:                         | GERMANY                                         |
| declare the following apparatus: |                                                 |
| Product name :                   | Notebook PC                                     |
| Model name:                      | X555D, A555D, K555D, R556D, F555D, VM591D, X555 |
|                                  | R556Y, F555Y, D555Y                             |

| officers with the essential requirements of the following directives: |                            | M BN 55024.2010        |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Official with the essential re-                                       | XZ004/108/EC-EMC Directive | X EN 550222010+AC 2011 | X EN 61000 3-22006+A22009 | FN 55013-2001-A1-2003-A |

|                            | S BN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) | ■ BN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) | BN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) | BN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) | BN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) | S BN 301 489-17 V2.21(2012.09) | BN 301 489-24 V1.51(2010 09) | ■ BN 302 326-2 V1.2.3(2007-06) | ■ BN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) | ☐ BN 301 357-2 V1.4. N2008-11) | BN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) | ■ BN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) | ☐ BN 50566:2013 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| X1999/5/EC-R&TTE Directive | EN 300 328 V1.8.1(2012-06)     | EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)   | EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | EN 301 511 V9.0.2(2003-03)   | EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | ĕ                              | ■ EN 301 883 V1.7.1(2012.06) | ■ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | ■ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)   | EN 50360,2001                  | X EN624792010                | ■ EN 50385,2002                | X EN 623112006  |

| R2006/95/EC-LVD Directive           |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| EN 60950-1: 2006 / A12: 2011        | ■ BN 60065.2002 / A12: 2011  |
| ■ EN 60950 1: 2006 / A2 2013        |                              |
| 32009/125/EC-ErP Directive          |                              |
| ■ Pegulation (EC) No. 1275/2008     | Pegulation (EC) No. 278/2009 |
| ■ Regulation (EC) No. 642/2009      | Regulation (EU) No. 617/2013 |
| Short to FIET 1 Doll of Discontinue |                              |

XCE marking

(EC conformity marking)

Jerry Shen Position: CEO Name :

Year to begin affixing CE marking: 2015 Declaration Date: 05/06/2015

Declaration Date: 05/06/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015